# CURRENDA

L. 931.

## Habemus Papam!

Z woli Boskiego Założyciela Kościoła otrzymał świat katolicki nowego najwyższego Pasterza: dnia 5. lutego b. r. został obrany Namiestnikiem Chrystusowym Kardynał Achilles Ratti, arcybiskup Medyolanu, który przybrał imię Piusa XI. Wiadomość tę ogłoszą WW. Bracia wiernym w najbliższą niedzielę i polecą ich modlitwom nowego Ojca św. a na następną zapowiedzą uroczyste nabożeństwo, które odprawić należy w następujący sposób:

Sumę należy odprawić przed Najśw. Sakramentem wystawionym w Monstrancyi, wygłosić odpowiednie kazanie, zaś po sumie odśpiewać *Te Deum* z potrójnem *Salvum fac* oraz modlitwami podanemi w directorium na str. 85.

L. 932.

#### List pasterski na Wielki Post 1922.

Wielebnemu Duchowieństwu przesyłamy za pośrednictwem X. X. Dziekanów wspólny List pasterski Biskupów polskich "O małżeństwie". List, rozłożony na trzy części, ma być czytany z ambon w następujące niedziele: zapustną (Quinquagesima), pierwszą i drugą niedzielę wielkopostną. — Biskupi polscy przywiązują do listu pasterskiego o małżeństwie wielką wagę. Ale skutek i wrażenie listu zależą w wielkiej mierze od sposobu, w jaki go się czyta z ambony. Jeźli nie ma nużyć słuchaczów, winni X. X. proboszczowie lub ich zastępcy poprzednio sami list przeczytać dokładnie i uważnie, by znać dobrze jego treść. Podczas czytania trzeba czasem dodać żywe słowo celem objaśnienia, żeby nie popaść w oną jednostajność, tak bardzo męczącą słuchaczów, którzy, odbywszy nieraz dalszą drogę do kościoła, już są zmęczeni.

W niedzielę zapustną odczytać część I. aż do str. 18. W niedzielę pierwszą Postu część II. aż do str. 33. W niedzielę drugą W. Postu resztę.

List należy po przeczytaniu zachować w aktach parafialnych, by mógł póżniej służyć jako materyał do kazań o małżeństwie.

Ważniejsze omyłki drukarskie: Na str. 36, wiersz 8 z dołu: "uniemożliwiających" zamiast "umożliwiających". Na str. 41, wiersz 4 z dołu: "uznać", zamiast "znać".

L. 933.

### W sprawie Spowiedzi wielkan. i dyspenzy od postu.

1. Termin Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej oznaczony kan. 859 rozciągamy niniejszem na czas od I. niedzieli W. Postu aż do uroczystości św. Trójcy włącznie.

2. Co się tyczy władzy rozgrzeszania rezerwatów Nam zastrzeżonych, na-

leży uwzględnić Instrukcyę, zamieszczoną w Kurrendzie I. z r. 1917.

3. Jak w latach ubiegłych tak i obecnie nie udzielamy ogólnej dyspenzy od postu; co do władzy dyspenzowania polecamy stosować się do Naszej Instrukcyi o poście umieszczonej w Kurr. I. 1921, a którą i na rok bieżący w całości podtrzymujemy. W celu pouczenia wiernych należy ją w swoim czasie odczytać i objaśnić z ambony,

L. 934.

#### Msze św. Związku mszalnego do odprawienia.

Msze św. na intencye osób wpisanych do dyecezalnego Związku mszalnego w I. półroczu b. r. tj. od 1. stycznia do 30. czerwca 1922 odprawią następujący P. T. Kapłani:

Pragłowski, Prokopek Józef, Prokopek Wincenty, Przewłocki, Przeworski, Przywara, Puskarz, Put, Pykosz, Pyzikiewicz, Rajca, Rajczak, Rapacz, Ratowski, Dr. Rec, Rejowski, Rodak, Rogoziewicz, Rogoziński, Rogóż, Rojek Józef, Rojek Marcin, Romański Franc., Romański Leon, Rosiek, Ruminowski, Rusin, Rzepka, Sadkiewicz, Sadulski, Salewski, Sandecki, Sękowski, Sępek, Siedlik, Siemieński, Sieniewicz, Sierosławski, Sikorski, Sitko Roman.

O odprawieniu tej Mszy św. zechcą wymienieni P. T. Kapłani donieść w swoim czasie Kuryi.

#### Z KURYI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 7. lutego 1922.

Ks. Dr. Stanisław Bulanda kanclerz

† Leon
Biskup